## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligen;=Comtoir im Posthause.

1842. Mittwoch, den 30. März 1842.

herr Guteb. v. Stablewefi aus Nietrzanowo, hr. Kreis-Sefretair Gunther aus Roften, fr. Aftuarius v. Parkiewicz aus Schmiegel, I. im Hotel de Berlin.

1) Bekannemachung. Im Sppothetenbuche bes fruber im Ralifder Di= ftrifte, jest im Plefdner Rreife, belegenen Gutes Digolow, fteben Rubr. III. Nro. 1. 33,333 Rthir. 8 gGr., ober 200,000 Floren polnifch, rudftandige Raufgelber, und zwar 100,000 Rloren polnifch fur ben Martin von Bogbaneli, und 100,000 Floren polnifch für bie Marianna von Bogbariefa geborne von Riebrannsta, auf Grund bes unterm 18. Juni 1803 ju Ralifch gwiften ben v. Bogbanelifden Chelenten und bem Major D. Brzechfa über bas Gut Bfjolow, bas Gut Jantow und bie Dejerte Orbgino geschloffenen Raufvertrages eingetragen. Ueber biefe Doft ift unterm 8. Muguft 1803 von ber Gubpreußifden Regierung gu Ralifch ein Spootbeten , Recognitions= Schein unter Anneftirung bes Rontraftes

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj dobr Wszolowa, dawniej w obwodzie Kaliskim, teraz w powiecie Pleszewskim położonych, zabezpieczone są w Rubr. III. Nr. 1. 33,333 Tal. 8 dgr. czyli 200,000 złt. polskich resztującej ceny kupna, a mianowicie dla Marcina Bogdańskiego 100,000 zlt. pol. i dla Maryanny z Kiedrzyń. skich Bogdańskiej 100,000 złt. pol., na mocy kontraktu kupna między malżonkami Bogdańskiemi i Majorem Brzechfą na dniu 18. Czerwca 1803 r. w Kaliszu o dobra Wszołów, Janków i przyległość Ordzino zawartego. Względem summy rzeczonej został na dniu 8. Sierpnia r. 1803 przez Regencya Pruss południowych w Kaliszu wykaz hypoteczny, z dołączeniem kontraktu z dnia 18. Czerwca welcher gegenwartig nicht aufzufinden ift.

Auf ben Untrag ber Martin und Da= rianna v. Bogbansfijden Erben, were na wniosek spadkobiercow Marcina i ben alle biejenigen, welche in diefe Poft und das barüber ausgestellte Juftrument als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand: und fonftige Briefe Inhaber Unfpruche ju machen haben, biermit vorgeladen, ibre Unfpruche fpateftens im Termine ben 2. Juni 1842 Bormittage 10 Uhr in unferm Inftruttione = Bimmer vor dem Deputirten Referendarius Gerlach mit werden prafludirt werden. mit

Dofen, ben 19. Januar 1842. Oberstrander Whitedrehome.

Ronigl. Dber = Lanbed = Gericht. wog . I. Abtheilung. de soundo Ploye within polozonych, Zabezpie.

egone og w Rober 111. Nr. 1. 33.330

vom 18. Juni 1803 ertheilt worden, r. 1803 wydanym, który teraz wynalezionym być nie może.

Zapozywają się przeto niniejszém Maryanny Bogdańskich, wszyscy. którzy do summy rzeczonej i instrumentu względem takowej wystawionego jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub dzierzyciele, pretensye roszczyć moga, aby pretensye swe najpóźniej w terminie dnia 2. Gzerwca 1842 zrana o godzinie 10tej w naszej sali geltend zu machen, widrigenfalle fie ba: instrukcyinej przed delegowanym Ur. Gerlach, Referendaryuszem dochodzili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wykluczeni zostaną.

Poznań, dnia 19. Stycznia 1842. Król. Główny Sąd Ziemiański. wydziatu I.

non Olives Officially, Maken Robert Life

Nrc. 1, 23,333 Style, 8 other note

2) Ueber ben Nachlaß Der am 1. Marg 1840 gu Pofen verftorbenen Unna von Mycieleta geb. Grafin von Mielzynista, feparirt gemefenen v. Gajemeta, ift beute ber erbschaftliche Liquidations-Prozef er= offnet worden. Der Tenmin gur Unmel, dung aller Unfpruche fieht am 12ten Mai 1842 Vormittage um 10 Uhr vor bem Referendarius Jerzewsti im Partheis enzimmer bes biefigen Gerichts an,

Ber fich in diefem Termin nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart und mit feinen Forberun= gen nur an basjenige, mas nach Befriebigung ber fich melbenben Glaubiger von

Nad pozostalością zmarłej na dniu 1. Marca 1840 w Poznaniu Anny z Hrabiów Mielżyńskich, Mycielskiej separowanéj Gajewskiej, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony został na dzień 12. Maja 1842. o godzinie 10téj przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Ur. Jerzewskim, Referendaryuszem.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, ber Maffe noch ubrig bleiben follte, vers wiesen werben.

Posen, am 3. Januar 1842. Konigl. Preuß. Ober-Landes-Gericht; I. Abtheilung.

3) Ediktale Citation. Alle diejenisgen, welche aus bem Etatsjahr 1841 an die Kaffen nachstehender Truppentheile und Militair-Berwaltungen des 5. Armees Corps, als:

A. gu Bromberg:

- 1) bes Gufilier = Bataillone 19ten In= fanterie-Regimente,
- 2) bes 2ten Bataillons 14. Landwehr= Regiments nehft Escabron und Ur= tillerie-Compagnie,
- 3) bes Garnifon, Lagarethe,
- 4) ber Garnison, Verwaltung bes Mas giftrate,
- 5) bes Proviant-Umtes nebft Magazin= und Naturalien-Anfaufe, Raffe;

B. zu Jnowroclaw:

- 6) ber Rafernen-Berwaltung,
- 7) bes Garnifon-Lagarethe;

C. gu Gnefen:

- 8) bes Fusilier, Bateillone 18ten In-
- 9) bes Landwehr = Bataillons No. 37. nebft Escabron,
- 10) bes Garnifon-Lagarethe,
- 11) ber Garnifon-Berwaltung bes Magiftrate;

D. zu Makel:

12) ber Garnison-Berwaltung bes Mas giftrate;

coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 3. Stycznia 1842. Król. Główny Sąd Ziemiański. I. Wydziału.

Zapozew edyktalny. Zapozywa się niniejszém wszystkich, którzy z roku etatowego 1841 do kass następnie wymienionych oddziałów lub zarządów wojskowych 5 korpusu, jako to:

A. w Bydgoszczy:

- 1) batalionu fizylierów 19go pułku piechoty,
- 2) drugiego batalionu 14go pułku obrony krajowej oraz szwadro nu konnicy i kompanii artyleryi,
- 3) lazaretu garnizonu,
- 4) zarządu garnizonowego magistratu,
- 5) urzędu prowiantowego oraz kassy magazynu i zakupienia naturaliów;

B. w Inowroclawiu:

- 6) zarządu koszar,
- 7) lazaretu garnizonowego;

C. w Gnieźnie:

- 8) batalionu fizylierów 18go pułku piechoty,
- 9) batalionu obrony krajowej pułku 37. tudzież do szwadronu jazdy,
- 10) lazaretu garnizonowego,
- 11) zarządu garnizonu magistratu;

D. w Nakle:

19) zarządu garnizonowego magistratu; aus irgend einem Rechtsgrunde Unspruch zu haben glauben, werden hierdurch aufzgefordert, sich mit diesen ihren Unsprüschen binnen 3 Monaten, spätestens aber in termino den 11ten Mai 1842 Bermittags 11 Uhr in unserm Instrus, tions Zimmer vor dem Herrn Ober-Lanzbes Gerichts Referendarius Richardi zu melden, widrigenfalls sie ihrer Unsprüche an die vorgenaunten Kassen für verlustig erachtet, und mit denselben lediglich an die Person dessenigen, mit welchem sie kontrabirt baben, werden verwiesen werben.

Bromberg, ben 30. December 1841.

z jakiegokolwiek prawnego powodu pretensye mieć mniemają, aby się z takowemi w przeciągu 3 miesięcy, a najdalej w terminie na dzień 11. Maja 1842 zrana o godzinie 11tej w izbie naszej instrukcyjnej przed Ur. Richardi, Referendaryuszem Sądu Głównego Ziemiańskiego zgłosili, gdyż w razie przeciwnym niestawający, swoje mieć mogące pretensye do rzeczonych kass utraci, i z takowemi tylko do tej osoby z którą kontrakt zawierał, odesłany będzie.

Bydgoszcz, d. 30. Grudnia 1841. Król. Glówny Sąd Ziemiański.

4) Bekanntmachung und offener Nachbem von und unter bem Arreft. beutigen Tage über bas gutergemein= Schaftliche Bermogen ber biefigen Rauf= manne = Wittme Bittle, Regina geborne Beibler, und ber mit ihrem Chemanne bem Raufmann Gottfried Bitte ergeuge ten Rinber ber Concurs eroffnet ift, wer= ben alle biejenigen, welche von ben Gemeinfduldnern etwas an Belbe, Sachen, Effetten ober Brieffchaften hinter fich has ben, biermit angewiesen, benfelben nicht bas Minbefte bavon gu verabfolgen, uns vielmehr bavon Anzeige zu leiften, unb bie Gelber ober Sachen, jeboch mit Bor. behalt ihrer baran habenben Rechte in unfer Depositorlum abguliefern.

Solite bennoch Jemanb ben Gemeins schuldnern etwas bezahlen ober ausants worten, so wird biefes für nicht geschesten erachtet, und jum Besten ber Masse

Obwieszczenie i areszt jawny.

Otworzywszy w dniu dzisiejszym konkurs nad wspólnym majątkiem tutejszéj įkupcowéj wdowy Reginy Wittke urodzonéj Zeidler, oraz jéj dzieci z małżonkiem swym Gottfrydem Wittke spłodzonych, zaleca się wszystkim, którzyby wspólnym dłużnikom należące się pieniądze, rzeczy, sprzęty, dokumenta lub inne papiery posiadali, aby tymże zgoła nie tego niewydawali, ale raczéj nas o tém uwiadomili, a pieniądze lub rzeczy, z zastrzeżeniem swych praw do naszego Depozytu złożyli.

Gdyby jednak ktoś pomimo tego wspólnym dłużnikom cośkolwiek wypłacić lub wydać miał, uważaném to będzie za nieuskutecznione, i powtórnie na dobro massy ściągnieném anderweit beigetrieben werden; wenn aber ber Inhaber folder Gelder oder Sachen biefelben verschweigen, oder zuruchalten sollte, so mird er noch außerdem alles seines baran habenden Unterpfandes und anderen Rechtes für verlustig ertlart werden. Bollstein, den 7. Marz 1842. Ronigl. Lands und Stadtgericht.

zostanie; jezeliby zaś posiadacz takich pieniędzy lub rzeczy takowe ukryć lub zataić miał, utraci procz tego wszelkie prawo zastawu i inne, jakieby mu służyć było mogło.

Wolsztyn, dnia 7. Marca 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

5) Der Raufmann Louis Etting (Ettig auch Dettig) aus Rakwig, und beffen Braut Jette Poppert, haben mittelft Ehevertrages vom 15. November v. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Wollftein, am 16. Marg 1842.

Podaje się niniejszém do wiado mości publicznej, że kupiec Ludwik (Louis) Etting (Ettig i Oettig) z Rakoniewic i tegoż narzeczona Jetta Poppert, kontraktem przedślubnym z dnia 15 Listopada wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 16. Marca 1842. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

6) Ueber ben Nachlaß ber am 10. Januar 1840. 30 Myślniew verstorbenen
Marhanna vermittweten v. Bogdanska
ist heute der erbschaftliche LiquidationsProzeß erbssnet worden. Der Termin
zur Anmeldung aller Ansprüche steht am
4 ten Mai f. Bormittags um 9 Uhr
vor dem Herrn Landgerichtsrath Wiedmer
im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts
an.

Ber fich in biesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber sich melbenden Gläubiger von der Maffe noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Rempen, am 22. December 1841. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Nad pozostałością zmarlej w Myślniewie dnia 10. Stycznia 1840 Ur.
Maryanny owdowiałej Bogdańskiej,
otworzono dziś process spadkowo likwidacyiny. Termin do podania
wszystkich pretensyi wyznaczony,
przypada na dzień 4. Maja 1842
o godzinie gtej przed południem w
izbie stron tuteyszego Sądu przed
Ur. Wiebmer, Konsyliarzem Sądu
Ziemiańskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Kempno, dnia 22. Grudnia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 7) Mothwendiger Verkäuf. Land = und Stadt = Gericht ju Samter.

Das in ber Ctabt Pinne, Rreis Sam: ter, sub Nro. 75. belegene Grundftud, beftebend aus einem Wohnhaufe, einem Seitengebaube, einem Stall und aus eis nem hinter diefen Gebauden und feitwarts bes Wohnhaufes belegenen Dbftgarten, abgeschäft auf 528 Rthlr. zufolge ber, nebft Supothefenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzusehenden Tore, foll am 3ten Mai 1842 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fub= haftirt werben.

Samter, ben 29. November 1841.

8) Steckbrief. Der bes gewaltsamen Diebstahls beschuldigte Anecht Unton Bros blewefi, beffen Signalement weiter unten folgt, hat Gelegenheit gefunden am heu= tigen Tage aus bem biefigen Gefangnif zu entspringen.

Mile Militair = und Civil = Behorden werden ersucht, auf ben 2c. Wroblewsti gu vigiliren und benfelben im Betretunge= falle gu arretiren und gegen Erftattung der Roften an und abliefern zu laffen.

Schrimm', ben 25. Marg 1842.

Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Sprzeduż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Szamotułach.

Nieruchomość w mieście Pniewach w powiecie Szamotulskim pod Nr. 75 położona, składająca się z domu, pobocznéj budowli, stayni i ze sadu za temi budynkami pobocznie domu położonego, oszacowana na 528 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 3. Maja 1842 przed poludniem o godzinie 10téj w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana. Szamotuły, d. 29. Listop, 1841.

List gończy. Podeyrzany o kradzież gwaltowną Antoni Wróblewski parobek, którego rysopis poniżej do łacza się, dnia dzisiejszego zbiegł.

Wszystkie władze wojskowe i cy. wilne wzywamy, aby na wspomnionego Wróblewskiego baczne miały oko, i w razie postrzeżenia go schwytały i nam za zwióceniem kosztów odstawily.

Szrem, dnia 25. Marca 1842.

Król. Sad Ziemsko-mieyski. Signalement. Familennamen, Brobleweti; Bornamen, Anton; Geburteort, unbefannt; Aufenthaltsort, Rigget Dorf; Religion, tatholifc; Alter, 23 Sahr; Grofe, 5 guß 1 Boll; Saare, dunfelblond; Stirn, bededt; Augenbraunen, blond; Augen, blaugrau; Rafe und Mund, gewöhnlich; Bart, im Entfteben; Bahne, gut; Rinn, rund; Gefichtebilbung, oval; Gefichtefarbe, gefund; Geftalt, unterfett; Sprache, polnisch etwas deutsch; besondere Rennzeichen, über der linken Augenbraune eine fleine Marbe.

and a series and the seal A to the annual and a series ar

9) Bekanntmachung. In ben gum Königl. Domainen : Umte Schildberg ges hörigen Ortschaften:

als. Siedlikovo und

Zajączfowo,
Schildberger Kreifes, Regierungsbezirks
Posen, ist die Gemeinheitstheilung so wie Ablbsung der Dienste und sonftiger Leisstungen, nicht minder Austhebung der Holz= und Weideberechtigungen im Gange. Indem dies hierdurch zur bffentslichen Kenntniß gebracht wird, werden alle unbekannten Interessenten dieser Austeinandersesungen insbesondere auch

- a) die Catharina geb. Slef,
- b) ber Blaffus Lachajezne,
- c) der Adalbert Gregorek,
- d) der Franz Slet,
- e) der Jacob Parcina,

beren Aufenthaltsort unbekannt ist, aufsgefordert, sich in dem auf den 23sten Mai c. Morgens 9 Uhr zu Siedlisowo im Schulhause vor dem Unterzeichneten anstehenden Termine zu melden, widrigenfalls sie die Auseinandersetzungen, selbst im Falle der Verletzung wider sich gelten lassen mussen und mit keinen Einzwendungen dagegen, weiter gehört wers den können.

Plefchen, ben 23. Marg 1842.

Im Auftrage ber Königl. Regierung III. Abtheilung zu Posen. Der Dekonomie-Commissarius Matecki. Obwieszczenie. We wsiach:
Siedlikowie i
Zajączkowie

do dóbr rządowych Ostrzeszowskich należących, w pow. Ostrzeszowskim, obwodzie Regencyi Poznańskiej położonych, są w biegu tak podział wspólności jako też abluicya robocizn i innych prestacyi, niemniej zniesienie praw do drzewa i do pastwiska. Podając to niniejszem do publicznej wiadomości, wzywają się wszyscy nieznajomi interessenci tychże czynności, w szczególności zaś też:

- a) Katarzyna z Ślęków,
- b) Błażej Łachajczyk,
- c) Wojciech Gregorek,
- d) Franciszek Ślęk,
- e) Jakob Parcina,

których miejsce pobytu nie jest znane, aby się w terminie na 23. Maja
r. b. zrana o godzinie 9. w Siedlikowie w szkole przed podpisanym, wyznaczonym celem dopilnowania praw
swoich zgłosili, inaczej bowiem dzieła rzeczone, nawet w razie pokrzywdzenia względem siebie za ważne
uważać muszą i z żadnemi zarzutami
przeciw takowym, słuchanymi być
nie mogą.

Pleszew, dnia 23. Maja 1842.

Z polecenia Król. Regencyi IIIgo Wydziału w Poznaniu. Kommissarz ekonomiczny Matecki.

- 10) Obwieszczenie. Chęcią jest moją, dziedziczne wioski moje; Da. hrowa i Mokre, polożone w powiecie Mogilnickim, wraz z inwentarzem doborowym, z wszelkiemi gospodarskiemi porządkami i meblami, z wolnej reki sprzedać. - Interessenci, mający zamiar nabycia kupna, dla przekonania się o stanie wszystkiego, jako i o warunkach przedaży, raczą sie do mnie zgłosić. -- Dabrowa pod Mogilnem, dnia 22. Marca 1842. A. de Cylwikowska.
  - Dominium Splawie bei Pofen hat 300 gur Bucht geeignete Mutter= 11) Schafe jum Berfauf, Die gleich nach ber Schur verabfolgt werden tonnen.
- 12) Runft = Musftellung ber beruhmten von Ludwig XVI, herruhrenden foloffalen Gobelin=Tableaur, ober: Bilbliche Darftellungen mit 80 lebens= großen Riguren gang von Bolle und Geide gearbeitet, und in ber Schonbeit ber Karben erhalten. Bergeichniß ber Darftellungen: 1) Die funf großen biftorijchen Tableaur: "Joseph giebt fich feinen Brudern zu ertennen"; "Efther vor Ababoe= rus": "Calomo's Enticheidung"; "Laban mit feinen Tochtern"; "Tobias erhalt fein Geficht wieder"; welche von 500 Pfund Seide und Bolle gearbeitet find, 2) Bwei fleinere Gobeline, unter benen fich ein alterthumlicher landlicher Sochzeitegua beiondere empfehlen wird. 3) Bier vorzügliche optische Effett = Gemalbe: "Tell's Capelle am Bierwaldftabter Gee, bei Mondidein und Fadellicht, "bie Ctabt Bern in der Schweig", "ber Sturm ber Beduinen auf das Fort Magagran, eine geschicht= lich merfwurdige Begebenheit aus bem jegigen Rrige", "ber Leichengug napoleons ju Daris am 15ten December 1840." Im Bordergrunde fieht man ben pracht= vollften Leichenmagen, ber jemals gebaut murbe, mit 16 Pferden bespannt über bie Brude la Concorde fabren u. f. w. Die Ausstellung wird heute und die nachftfol= genben Tage fortgefett im Gaale bes Fallenfteinfchen Saufes von Bormittage 10 bie Ubende 6 Uhr. Eintrittepreis 5 Sgr. 8 Billete 1 Thaler. Fr. helm aus Frankfurt as M.

will henself with also being & all hearings have an against

Whitene Der Die fie und ihre